## N= 53.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Sonnabend ben 2. Marg 1833.

Angekommene Fremde bom 28. Februar 1833.

Haufm. Gutterbof aus Berlin, Hr. Guteb. v. Cforzewsti aus Ehelfowo, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Guteb. Materne aus Chwalfowo, Hr. Guteb.
v. Westersti aus Zafrzewo, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Probst Taltinsti
aus Pawlowo, Hr. Probst Zoląbsiewicz aus Lubowo, I. in No. 391 Gerberstraße;
Hr. Guteb. Kurowsti aus Dusjno, Hr. Guteb. Cforaszewsti aus Glinno, I. in
No. 394 Gerberstraße; Hr. Guteb. Radete aus Samosles, Hr. Guteb. Kornatos
wöfi aus Drzestowo, Hr. Pächter Poluga aus Bronislaw, I. in No. 343 Bress
lauerstraße; Hr. Vächter Bojanowsti aus Szelejewo, I. in No. 168 Wasserstraße;
Frau Guteb. Sforaszewsta aus Komorze, Frau Guteb. Mierzbinsta aus Pafolewo,
I. in No. 187 Wasserstraße; Hr. Geistlicher Wojerzyf aus Gnesen, I. in No. 280
Pobgorze; Hr. Pächter Hermel aus Trzelimowo, Hr. Oberamtmann Hilbebrandt
aus Dasowo, Hr. Kausm. Wolfsohn aus Schrimm, Hr. Kaussm. Samter aus Bus,
I. in No. 20 St. Abalbert.

Proklama. Auf bem im Abelnauer Kreise belegenen ablichen Gute Dciąż Antheil II. sind auf Grund bes landsgerichtlichen Defrets vom 6. Juni 1792 für Mathias v. Kierzynski Rubr. III. No. 1. 1333 Kthlr. 10 Sgr. eingetrasgen. Hat gleich ber 2c. Kierzynski bezreits am 25. Juni 1800 über die Post quittirt, so ist voch im Hypothekenbuch bermerkt, daß Andreas v. Koszukski und Ioseph v. Kielczewski an diese Post Anstrücke haben. Auf demselben Gut ist ferner Rubr. III. No. 2. eine Protesta-

Wywołanie. Na dobrach szlacheckich Ociążu, w powiecie Odolanowskim położonych, części II., na
mocy Dekretu ziemiańsko-sądowego
z dnia 6. Czerwca 1792. r., dla Macieja Kierzyńskiego Rubr. III. No. r.
Tal. 1333 sgr. 10 są zapisane. Lubo zaś tenże Maciey Kierzynski iuż
dnia 25. Czerwca 1800. r. z pozycyi
téyże kwitował, iednakże w księdze
hypoteczney zanotowano, iż Andrzey Koszutski i Józef Kielczewski
do pozycyi téy pretensye maią. Ró.

tion fur die Erben ber Johanna v. Ra= minefa verehelichten b. Rierzunsfa auf Sohe von 166 Rthl. 20 Ggr. ex inscriptione de dato Dienstag nach Maria himmelfahrt 1757 ingroffirt, bie auch bereits getilgt fenn foll. Es wers den baher ber Undreas b. Rofgutsti, fo wie der Rofeph v. Rielczewsfi, ihre Erben, Ceffionarien, fo wie alle die fonft in ihre Rechte getreten find, nicht minder bie Erben ber Johanna v. Raminefa ver= ehelichten v. Rierzynsta, beren Erben, Ceffionarien, ober bie auf andere Beife ibre Rechte erworben haben, ju bem in unferm Seffionszimmer auf ben 4. Guni c. bor bem landgerichte = Rath Szarbinoweti anftebenben Termine bier= mit vorgelaben, um ihre Unipruche bar, guthun, im Fall ihres Ausbleibens aber au gemartigen, baß fie mit benfelben werben ausgeschloffen und die erwähnten Poften im Soppothekenbuch werden ge= loscht werden.

Krotofdin, ben 21. Januar 1833.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Proklama. Es werden alle biejenigen, welche an die Cosse des 2. Bataillons 14. Landwehr = Regiments für das Jahr 1832 aus irgend einem Rechtsgrunde Unsprüche zu haben glauben, hierdurch vorgeladen, in dem hierselbst in unserm Instructionszimmer vor dem wnież na tych samych dobrach Rubr. III. No. 2. dla sukcessorów Joanny Kaminskiéy zamężnéy Kierzyńskiéy protestacya w ilości Tal. 166 sgr. 20 ex inscriptione z daty w środę po w niebowzięciu Nayświętszey Panny Maryi 1757. r. iest intabulowana, która także iuż wymazaną bydź ma.

Zapozywamy przeto Andrzeia Koszutskiego, również Józefa Kielczewskiego, tychże sukcessorów, cessyonaryuszów, tudzież wszystkich tych, którzy inaczéy w prawa ich wstąpili, niemniey sukcessorów Joanny Kaminskiey zamężney Kierzyńskiéy, téyže sukcessorów, cessyonaryuszów, lub tych, którzy innym sposobem prawa iéy nabyli, aby się w terminie dnia 4. Czerwca r.b. przed Deputowanym W. Sędzią Szarbinowskim w izbie posiedzenia Sądu naszego wyznaczonym stawili i pretensye swoie udowodnili, w razie niestawienia się zaś oczekiwali, iż ztakowemi wykłuczeni i pozycye rzeczone w księdze hypotecznéy wymazane zostana.

Krotoszyn, d. 21. Stycznia 1833. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Zapozywa się ninieyszem wszystkich, którzy do kassy Batalionu 2. Pułku 14. obrony kraiowey z roku 1832, z iakiego kolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie tutey w naszey izbie instrukcyjney przed

herrn Landgerichts = Auscultator Rasp auf ben 4. Mai 1833 Bormittags um 9 Uhr anberaumten Termine ent= meder perfonlich ober burch gulaffige Be= vollmachtigte, wozu die hiefigen Juftig= Commiffarien Berren Rafalsti, Bogel und Schult vorgeschlagen werden, gu erscheinen, ihre Forberungen anzumel= ben und gehörig nachzuweisen, widrigen= falls bem Musbleibenben wegen feines etwanigen Unspruche ein immerwahren= bes Stillschweigen gegen bie Caffe bes 2. Bataillons 14. Landwehr=Regiments auferlegt, und er bamit nur an benjenis gen, mit welchem er contrabirt bat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 20. December 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Ur. Rasp Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego na dzień 4. Maia 1833 zrana o godzinie gtéy wyznaczonym osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Rafalskiego, Vogla i Szulca przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiacemu względem pretensyi iego przeciw kassie Batalionu 2. Pułku 14. obronéy kraiowéy wieczne nakazanem bedzie milczenie i z takowemi odesłany zostanie tylko do osoby z któ. ra wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 20. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastationspatent. Im Termine den 15. April c. Morgens um 9 Uhr soll allhier, im Auftrage des Königl. Landgerichts Schneidemuhl, das den Gottfried Lubenauschen Erben gehberige und unter No. 255. hieselbst belesgene Grundstück öffentlich an den Meistebietenden verkauft werden, welches hieredurch bekannt gemacht wird.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent subhastacyiny. W terminie dnia 15. Kwietnia r. b. zrana o godzinie 9. ma bydź w skutek zalecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Pile, sukcessorom po Gottfridzie Lubenau należący, tu pod Nrem. 255. położony grunt publicznie naywięcey daiącemu sprzedany, co się do wiadomości podaie.

Lobženica, dn. 13. Lutego 1833. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. Die zu Blumer Sauland unter Do. 6. belegene, ehemals Greiferiche Ackernahrung, befte= hend aus Wohn= und Wirthschafte = Ge= bauben, so wie 16 fulmische Morgen Land, welche auf 405 Rthl. 24 Ggr. gerichtlich abgeschätt worden, und bie Chriftoph Wende meiftbietend erftanden, foll zufolge Berfügung bes Ronigl, Land= gerichts Meferit, wegen nicht vollftan= big berichtigter Raufgelber, offentlich an ben Meiftbietenben wieder verkauft werben. hierzu haben wir einen Licita= tione = Termin auf ben 20. Marg 1833 Vormittage 9 Uhr hiefelbst im Gerichtslofale anberaumt, zu welchem befig= und gablungefabige Raufluftige biermit eingelaben werben.

Mollftein, ben 15. December 1832.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze niegdy Greisera w Blumskich olędrach pod Nro. 6. sytuowane, z budynków mieszkalnych i gospodarczych, tudzież z 16 morgów miary chełminskiey roli składaiące się, sądownie na Tal. 405 sgr. 24 oszacowane, które Krzysztof Wende pluslicitando nabył, stosownie do urzadzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu z przyczyny nie zupelnie zapłaconych kupna pieniędzy, publicznie naywięcey daiącemu znów ma bydź sprzedane. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyjny na dzień 20. Marca 1833. przed południem o godzinie o. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych ninieyszém wzywamy.

Wolsztyn, d. 15. Grudnia 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Am gestrigen Tage enbete ein sanfter Tob die Leiben meines geliebten Sohnes Julian, Krosno, ben 28. Februar 1833.

E. W. Dietrich, Et. Prediger.